# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

25. Oktober 1861.

25. Października 1881.

(1994)

## Kundmachung.

69042.

## Obwieszczenie.

Ceine f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent. idliegung com 7 Oftober 1861 bie Auchebung bes normalen Refruten : Rontingente von 85.000 Mann fur bas Jahr 1862 aus ber Besommten Monardie (mit Quenabme ber Militargrenze) anzuordnen Beruhet.

Das Refruten - Kontingent für Galigien mit Krafau beläuft fich

auf 12.115 Mann.

Die geeres . Ergangung beginnt mit 1. Februar 1862.

Bur Ctellung find bie in den Jahren 1841, 1840, 1839, 1838 und 1837 Geborenen berufen.

Der jum Beginn der Werzeichnung bestimmte Sag ift ber 1te Ro-

Die Befreiungen gelten nur fur jene Beeregergangung, fur melde fie erlangt worden find, muffen alfo vorkommenden Salls für biefe Scereserganzung neuerlich angesucht und im Sinne ber gesetlichen

Bestimmungen nachgewiesen werben.

Sieron merben fammtliche im militarpflichtigen Alter Stebenben im Grunte tee S. 4 des Amtounterrichtes jum heereserganjunge. Befete mit dem Beifage verfiandigt, daß bie mit oder ohne Bewilli: gung von ter Beimat Abnefenden gur Vermeibung ber gefehlichen Folgen in ihren Buffanbigfeiteort jurudfehren, ober nach S. 7 bes Beerreergangunge : Gefetes tem Borfand ihrer Beimategemeinte von ihrem Aufenthalte Melbung ju erstatten haben.

Don ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 20. Oftober 1861.

#### Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z 7. października 1861 nakazać zacing normalnego kontyn-

geusu rekrutów w liczbie 85.000 ludzi na rok 1862 z całej monarchii z wyjatkiem Pogranicza wojskowego.

Kontyngens rekrutów z Galicyi z Krakowem wynosi 12.115 ludzi.

Uzupełnienie armii rozpocznie się z dniem 1. lutego 1862.

Do stawienia się obowiązani są urodzeni w latach 1841, 1840, 1839, 1838 i 1837.

Do rozpoczęcia spisów naznaczony jest dzień 1. listopada r. b.

Uwolnienia ważne są tylko na to uzupełnienie armii, na które uzyskane zostały, potrzeba zatem w każdym wypadku upraszać o nie nanowo na to uzupełnienie armii, i wykazać je podług po-

stanowień prawnych.

O czem uwiadamia się wszystkich będących w wieku obowiązanym do służby wojskowej na zasadzie §. 4. instrukcyi urzędowej do ustawy względem uzupełnienia armii z tym dodatkiem, że wszyscy czy za pozwoleniem, czy bez pozwolenia nieobecni w kraju maja dla unikniecia prawnych skutków powrócić do miejsca swej przynależności, albo też podług §. 7. ustawy względem uzupełnienia armii uwiadomić przełożonego swojej gminy przynalcznej o miejscu swego pobytu.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 20. października 1861.

(1987)

## Rundmadjung.

Nto. 68774. Das hohe k. f. Staatsministerium hat einverständlich mit den k. k. Ministerien des Krieges und der Finanzen für die nach S. 31 der Vorschrift über die Ginquartiung des Leeres vom 15. Mai 1851 (R. G. B. Rr. 124) aus dem Staatsidate (Militärfonde) zu leistende Vergutung der einem Manne vom Weldnebel und ben gleichen Chargen abmarts beim Durchzuge vom Quartiergeber gegebenen Mittagefoft, mit Rudficht auf die hierlande rom 1. Lugun 1860 bie Ende Juli 1861 bestandenen Rintsteischpreise, in dem Nerwaltungejahre 1862, nämlich vom 1. November 1861 bis 31. Cfrober 1862 die Bergütung auf einen Tag für die Städte Lemsberg und Krafan auf dreizehn und 5/10 Neufrenzer, für die Kreise Krafan, Sander, Nzeszow und Tarnow auf neun Neufrenzer, und für bie übrigen Kreise Galigiens auf acht Denkreuzer festgesett.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 19. Oftober 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 68774. Wysokie c.k. ministeryum stanu ustanowiło w porozumieniu z c. k. ministeryami wojny i finansów przepisaną S. 31 rozporządzenia względem kwaterunku armii z 15. maja 1851 (Dz. ust. p. nr. 124) nagrodę ze skarbu państwa (funduszu wojskowego) za obiad udzielony jednemu zołnierzowi od feldwebla i równych mu szarzy na dół, ze względu na ceny mięsa, jakie istniały w tym kraju od 1. sierpnia 1860 po koniec lipca 1861, na rok administracyjny 1862, mianowicie od 1. listopada 1861 do 31. października 1862 za jeden dzień w miastach Lwowie i Krakowie na trzynaście i 5/10 centów, w obwodach Krakowskim, Sandeckim, Rzeszowskim i Tarnowskim na dziewięć centów, a winnych obwodach Galicyi na

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, 19. października 1861.

(1990)Obwieszczenie.

Nr. 6794. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem, że na prośbe pana adwokata dra. Walerego Wajgarta, zarządcy masy rozbiorowej Jakóba Schwarza na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty z doia 11. kwietnia 1856 do l. 2167 celem zaspokojenia sumy wekslowej 150 złr. m. k. czyli 157 złr. 50 kr. wal. austr. z procentami po 6 od sta od 28. września 1855 bieżacemi, kosztów prawnych w ilości 9 złr. 55 kr. m. k., kosztów <sup>e</sup>gzekucyi 8 złr. 49 kr. i 5 złr. 42 kr. m. k. już przysądzonych, jako też niniejszem w kwocie 23 złr. 71 kr. wal. austr. przyznanych, po odtrąceniu jednak zapłaconej na rachunek takowej sumy 150 złr. m. k., dozwolona uchwała 7. lipca 1859 do l. 3563 na Zaspokojenie wygranej przez p. Pauline Kmicikiewiczowa, Konstanlego i Tytusa Finików przeciw Lei Knoller i Genendli Langhankowej sumy 1500 złr. m. k. z przynależytościami, egzekucyjna sprzedaz realności w Przemyślu pod l. 4 położonej, takze i na zaspoko-Jenie wygranej przez mase rozbiorowa Jakóba Schwarza rzeczonej sumy wekstowej 150 złr. m. k. z przynależytościami rozciąga się, 1 ze względu na to, że realność ta przy trzecim terminie licytacyjnym nizej ceny szacunkowej sprzedana być miała, a sprzedaż jak świadczy uchwala z dnia 30. listopada 1859 l. 8615 tylko na żądanie egzekucye prowadzących nadal wstrzymaną była, obecnie na Prosbe masy rozbiorowej Jakoba Schwarza w jednym terminie na dniu 20. grudnia 1861 o 10. godzinie przed południem pod nastę-Pującemi warnnkami rozpisuje się:

1) Sprzedaż realności pod l. 4 w mieście Przemyślu położonej odbedzie się dnia 20. grndnia 1861 o godzinie 10. przed połnduiem ryczałtem, a za cenę wywołania stanowi się wartość według

sadowego aktu oszacowania na 14.733 złr. 22 kr. w.a.; gdyby zaś tę cenę warunkową nikt nie ofiarowywał, natenczas powyższa real-

ność na tymze terminie poniżej ceny sprzedaną będzie.

2) Chęć kupna mający obowiązanym będzie dziesiątą część ceny szacunkowej, t. j. 1473 złr. wal. austr. jako wadyum w gotówce, albo też listami zastawnemi gal. stan. towarzystwa kredytowego, lub tez obligacyami publicznemi na okaziciela wystawionemi podług ostatniego kursu, jednakowo nie wyzej wartości nominalnej, lub nakoniec tez książeczkami galic. kasy oszczędności na okaziciela wystawionemi, do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Po ukończonej licytacyi wadyum przez najwięcej ofiarującego złożone zatrzymanem i w cene kupna wrachowanem, a innym licytantom zwró-

3) Wyciąg tabularny i czyn oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze mogą być przejrzane.

O rozpisaniu tejże licytacyi zawiadamia się obie strony, masę nicohjeta Rozalii Jezierskiej przez adwokata krajowego p. Regera, którego się z zastępstwem adwokata krajowego p. Zezulki za kuratora ustanawia, todzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z pobytu znajomych do rak własnych, nieznajomych zaś i wszystkich tych, którymby uchwała niniejsza albo wcale nie, albo nie przed terminem doręczona została, nareszcie tych wierzycieli, którzyby po wydanym na dniu 22. czerwca 1861 wyciągu hypotecznym prawo zastawu na tej realności uzyskali, przez adwokata krajowego pana Frenkla, którego się z zastępstwem adwokata krajowego pana Dworskiego za kuratora ustanawia.

Przemyśl, dnia 3. października 1861.

Datennik nracdowy (1964)

Mro. 3401. Dom f. f Bezirfeamte ale Gericht ju Stryj wird dem Osias Abraham Dische mittelft gegenwärtigen Ebiftee befannt gemacht, es habe wider benselben und Chaje Hermann megen Lofchung ber dom IX. pag. 485. n. 21. on. haftenden Cumme pr. 104 ft. RM. und ben übrigen berfelben superpranotirten Cumme pr. 500 fl. öft. D. aus bem Laftenftante bes Realitätsantheils sub Nro. 116, Rikel Saxenberg unterm 6. August 1861 Bahl 3401 eine Rlage angebracht und um tid terliche hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt auf ben 20. Janner 1862 um 9 Ilhr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthalteort tee Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirtsgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Advokaten herrn Dr. Dzidowski mit Substituirung des herrn Philipp Bischof als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ter für Galizien vorgeschriebenen Gerichte.

ordnung verhandelt merben mirb.

Durch dieses Chift wird ben nach ter Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anteren Cach: malter ju mablen und biefem Begirkegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftemässigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er sich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Stryj, am 30. Ceptember 1861.

Konkurd = Kundmachung.

Mrv. 321.6. Bu befegen : Gine Umteoffizialeftelle bei bem Labatverschleißmagagin in Lemberg in ter IX. Diatenflaffe mit bem Gehalte jährlicher Stebenhundert Fünf und dreißig Gulden, eventuell mit 630 fl. oder 525 fl. und Rauzionepflicht, oder eine Amteafistentenstelle mit jahrlichen 525 fl. ober 472 fl. 50 fr., 420 fl., 367 fl. 50 fr., 315 fl.

Die Gefuche find insbesondere unter Rachweisung ber Prufung aus ber Staaterechnungemiffenschaft, teziehungemeise aus ben Raffa. vorschriften und ter Sprachkenntniffe binnen vier Bochen bei ber Finang-Landes Direfzion in Lemberg einzubringen. Auf bisponible Beamte wird, foferne fie die nothige Qualifitazion befigen, vorzugemeife Ruck. ficht genommen merben.

Bon der f. f. Finang Landes=Direfgion.

Lemberg, am 11. Oftober 1861.

(1980)Coitt.

Rro. 41275. Bom Lemberger f. f. Lanteegerichte wird fund. gemacht, daß in der Bergleichemaffe bes Wilhelm Kaminski ber gwifchen ihm und ben Gläubigern geschehene Bergleich gerichtlich beftätigt, und die Einstellung der Berechtigung tee Wilhelm Kaminski zur freien Berwaltung seines Bermögens aufgehoben worten ift.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 15. Oftober 1861.

(1979)E d i f t.

Mro. 36500. Bom bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Franz Graf Jablonowski, Antonella Sofie zw. N. de Wilusze Alexandrowicz, Ladislaus, Andreas Frauz breier Ramen Wilusz, Johann und Apolonia Dereniewski ober teren Giben mit biefem Stifte befannt gemacht, daß wider biefelben vom Ludwig Denker hiergerichts ein Gefuch unterm 24. August 1861 3. 3. 36500 wegen Rechtserrigung binnen 14 Tagen ber laut dom. 39. pag. 192. n. 20. on, jur Bahl 13955-831 im Laftenstande des in bem Gute Rozanka gelegenen Meterhofes Dobrzechowka zu Gunften bes Grafen Franz Jabtonowski ermirkten Pranotagion mehrerer Rechte und zwar unter ber Strenge ber ganglichen Löschung berselben, falls folche nicht gerechtfertiget merben, überreicht wurde, welchem Unfuchen mit bem Befchluge vom beutigen willfahrt murde.

Da der Wohnort berfelben unbefannt ift, fo mird benfelben ber Landesadvofat Dr. Wurst mit Substituitung des Landesadvofaten Dr. Pfeiffer auf ihre Gefahr und Rosten jum Aurator bestellt, und dems felben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, den 23. September 1861.

(1972)Edift.

Dro. 10934. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ber, bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Michaline v. Wasilko geb. Chelmicka; ferner der tem Leben und Wohnorte noch unbefannten Frau Philipine Chelmicka oder beren bem Ramen, Wohnorte und Leben nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Etiftes befannt cemacht, es have herr Nicolaus Torosiewicz sub praes. 29. Juli 1861 Bahl 10934 ein Gesuch um Liquidhaltung der laut Kollofazione . Urtheiles vom 22. Dezember 1852 3. 1669 am 12ten und 13ten Blate follo-girten Summen von 5691 fl. und 1890 fl. öft. M. anftatt ber im Laftenftande des Cutes Stawczany im XXVII. Laftenfage verbuderten Gjährigen Pactirechte und ber im S. B. XXVII. Geite 119. Laftenfat XXVIII. intabulirten Berbindlichfeit bes herrn Deodat Malewicz, bem David Silber 600 Roret Getreide ju geben, überreicht, moruber jur Einvernahme fammtlicher postlogirten Glaubiger bie Togfahrt auf ben 27. November 1861 Bormittags 9 Uhr angeordnet wird.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten Frau Michalina v. Wasilko geb. Chelmicka und ber Fr. Philipine Chelmicka nicht befannt

ift, so hat das f. f. Landesgericht zu beren Vertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Landees und Gerichte-Advotaten frn. Dr. Roth ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Richies fache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

Durch biefes Chift merben bemnach bie Obgenannten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzugeigen, überhaupt bie gur Vertheibigung bienlichen vorschriftemagigen Rechismittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Czernowitz, am 28. September 1861.

(1965)Kundmachung.

Dr. 32953. Bur Befegung ber Tabaf · Großtrafif in Sambor wird die Konfurreng mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte muffen mit bem Babium von 80 fl. belegt bis einschließig 14. Rovember 1861 bei ber f. f. Finang- Begirte-Direfgion in Sambor überreicht merben.

Der Berfauf biefer Tabat-Großtrafit im Jahre 1860 betrug 

Bufammen . . . 66.905 ff.

Das Tabat- und Stempel. Materiale ift bei dem im Orte befindlichen Bezirfe:Magazine zu beziehen.

Die naheren Lizitazionebedingniffe und der Erträgnigausmeis fonnen bei diefer Finang. Landes. Direktion und bei der Finang-Begirke-Direktion in Sambor eingesehen merden.

Von der f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Lemberg, am 15. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 32953. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniowej

w Samborze rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty z załączonym zadatkiem 80 złr. muszą być włącznie do 14. listopada 1861 do c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Samborze wniesione.

Wyprzedaż materyału w tej trafice w roku 1860 wynosiła co do tytoniu . . . . . . . . . . . . 53.939 21r. co do stęplów . . . . . . . . . 12.966 złr.

łącznie . . . 66.905 złr.

Zasoby materyału tak tytoniowego jako też steplowego pobierają się z magazynu w miejscu istniejącym,

Dokładniejsze warunki licytacyi jakoteż wykaz przychodu mogą być zasiągnione w c. k. skarbowej krajowej dyrekcyi, jako tez w skarbowej obwodowej dyrekcyi w Samborze.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 15. października 1861.

(1976)Edykt.

Nr. 7705. C. k. sad obwodowy Stanisławowski niniejszym wiadomo czyni, że na zaspokojenie należącej się Josłowi Seinfeld resztującej sumy 75 złr. w. k., kosztów egzekucyjnych 7 złr. 28 kr. m. k. i 11 zlr. 68 kr. wal. austr., niemniej i teraźniejszych ko-sztów w kwocie 21 złr. 8 kr. wal. austr. relicytacya czwartej części realności pod nrm. 58 % Markusa Horna własnej, na koszt i niebezpieczeństwo niedotrzymującej warunków Łaje Zimmet tym dodatkiem się rozpisuje, że ta realność w jednym tylko terminie a to dnia 22. listopada 1861 o 10. godzinie zrana nawet i nizej ceny kupna sprzedaną zostanie, przyczem się kupicielkę Łaje Zimmet za każdą ztąd wynikającą szkodę nietylko ze złożonem wadyum ale nawet z całym jej majątkiem odpowiedzialną czyni.

Relicytacya ta na dniu powyższym pod następującemi warun-

kami w tutejszym c. k. sądzie obwodowym się odbędzie.

1) Za cenę wywołania przyjmuje się czwarta część wartości całej realności pod dniem 7. maja 1856 na 291 złr. 40 kr m. k. oszacowanej, t. j. ilość 72 złr. 55 kr. m. k. czyli 76 złr. 56 kr. wal. anstr.

2) Każden chęć kupienia mający obowiązany jest jako wadyum 10 złr. wal. austr. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum kupicielowi w cenę kupna wrachowane, innym zaś licytującym zwrócone zostanie.

Dalsze warunki licytacyjne, akt detaksacyi i ekstrakt tabularny wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub w od-

pisie podiać.

O rozpisanej niniejszej relicytacyi uwiadamia się cgzekucyc prowadzącego Josla Seinfeld, dłużnika Markusa Horn, niedotrzymującą warunków licytacyjnych Łaję Zimmet, jako też następujących wierzycieli Abrahama Brotschinera, Leiba Neider, Chaima Dawida Hecht, Jakoba Rosler, Arona Leib Seinfeld, nakoniec wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała jakoteż i następujące uchwały z jakiegobadź powodu doręczone być nie mogły, albo którzyby po 4. lipcu 1860 z swoimi pretensyami do tabuli wejszli, przez kuratora p. adwokata Minasiewicza z zastępstwem p. adwokata Eminowicza i przez edykta.

Stanisławów, dnia 28. września 1861.

(2)

(1978) Obwieszcznie.

Nr. 2004. Miasto Przemyśl rozpisuje niniejszem konkurs na udzielenie stypendium miejskiego w rocznej kwocie 84 zł. w.a. z kasy miejskiej dla ucznia technicznej akademii Lwowskiej na rok szkolny 1862 z terminem do ubiegania się o takowe do 20. listopada 1861.

Pierwszeństwo do utrzymania onego mają tutaj urodzeni synowie mieszczan, urzędników i innych mieszkańców bez różnicy wyznania i obrządku, w razie braku takich mogą się obiegać i gdzie indziej rodzeni uczniowie realnych szkół, wszyscy jednak za wykazaniem się świadectwa z ostatniego roku szkolnego z pochlebnym postępkiem, jako też potrzeby wsparcia.

Ubiegający podadzą swe prośby albo przez przełożonych swoich szkolnych lub bezpośrednio do tutejszego urzędu, wykazując zarazem swój wiek, religiję, miejsce pochodzenia i moralne zacho-

wanie się.

Z urzęda miejskiego.

Przemyśl, dnia 16. października 1861.

Mro. 42752. Bom f. f. Lemberger Landes als Handelsgerichte wird dem abwesenden Josef Karniol Herr Advokat Dr. Wurst mit Substitutung des Herrn Atvokaten Dr. Jablonowski zum Kurator bestellt, und auf Grundlage des mit den gesetslichen Ersordernissen versehenen Wechsels ddto. Lemberg 11. November 1858 über 525 st. öst. W. wird die gebethene Zahlungkaustage dewilligt, und dem Wechselsakzeptanten Josef Karviol und Simon Flecker verordnet, die Wechselssumme von 525 st. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 12. März 1859, dann die Erichtetossen von 5 st. 82 fr. öst. W. binnen 3 Tagen an ten klagenten Samuel Margosches in solidum bei Vermeidung w. chsselgerichtlicher Exekuzion zu bezahlen, oder binnen derselben Frist ihre Einwendung zu überreichen und die eingeklagte Wechselsumme sichersaustellen.

Moven Josef Karviol mittelft Gbift verständigt wird.

Lemberg, ben 10. Oftober 1861.

Nto. 761. Wom f. f. Bezirksamte als Gericht Busk wird hiemit befannt gemacht, daß über Ansuchen der f. f. Finanz-Profuratur Namens des boben Aerars zur Hereindringung des hinter Hersch oder Hermann Goldhaber ausbaftenden Einfemmensteuerrestes pr. 219 st. 21½ fr. KM. oder 230 fl. 32½ fr. öst. W. sammt den mit 7 fl. 77 fr. öst. W. bereits zuerkannten und den gegenwärtigen im ermäßigten Bestrage von 10 fl. öst. W. hiemit zugesprochenen Crefuzionskosten in die erekutive Feilbiethung der dem Hersch oder Hermann Goldhaber gesdörigen Haushälfte in Busk sud Nro. 62 in drei Terminen, d. i. am 5. Dezember 1861, 15. Jänner und 19. Februar 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittags gewilliget wurde.

Da bie gange Mealitat auf 4007 fl. 4 fr. öft. 2B. gerichtlich gefdatt murbe, so wird jum Ausrufspreis ber auf bie ju veraußernde Balfte biefer Realität entfallende Werth von 2003 fl. 52 fr. öft. 2B.

angenommen.

Diese Mealitätehälfte wird bei ben zwei ersten Terminen nur um ober über ben Schägungspreiß, beim dritten Termine auch unter tem Schägungspreise verkauft; sollte aber nur ein solcher Preis gesbothen werten, welder zur Deckung der auf der zu veräußernden Realität hälfte hastenden Hypothekarschulden nicht hinreicht, oder fein Andoth geleistet werden, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger wegen Festiellung erleichternter Bedingungen die Tagsatzung auf den 14. März 1862 um 3 Uhr Nachmittags bestimmt, wo sodann diese Realitätshälfte auf den weiteren sestzustellenden Terminen um was immer für einen Preis veräußert werden wird.

Jeter Rauflustige ist verbunden 10% bes Schähungswerthes als Angeld zu handen der Lizitazions Kommission im Baaren oder in Staatspapieren, oder galizischen stäntischen Pfandbriefen nach dem Rurswerthe oder mittelst Sparkassabückel nach dem Rominalbetrage zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiether in die erste Kaufschillings balfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion

durudgestellt werben wirb.

Der Schähungeaft und bie naberen Ligitagionsbedingungen können entweber am Ligitagionstage bei ber Rommiffion ober auch sonft in

ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben.

Hieven wird ber Tabulargläubiger Zalle Hammer, dann diejenisen Gläubiger, welche nach dem Tage tes erhobenen Tabularertraktes auf die zu veräußernde Realitätshälfte intabulirt oder pränotirt fein follten, oder benen dieser Beschluß aus was immer für einem Hindersnisse vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, durch den für bieselben aufzustellenden Kurator Derrn Anton Monsig verständigt.

Bom f. f. Begirteamte ale Gericht.

Busk, am 7. Oftober 1861.

#### Edykt.

Nr. 761. C. k. sąd w Busku wiadomo czyni, że na prośbę c. k. skarbowej prokuratury w imieniu wysokiego skarbu działającej w celu zaspokojenia należącego się od Herscha czyli Hermana Goldhabera podatku dochodowego w kwocie 219 złr. 21½ kr. m. k. czyli 230 zł. 32½ c. w. a., równie też kosztów egzekucyi w kwocie 7 zł. 77 c. w. a. i 10 zł. w. a. sprzedaż przymusowa połowy domu pod Nr. 62 w Busku położonego, Herszowi czyli Hermanowi Goldhaber należącego, w trzech terminach, mianowicie: 5. grudnia

1861, 15. stycznia i 19. lutego 1862 o 9tej godzinie przed południem dozwolona została.

Cały dóm sądownie oszacowany na 4007 zł. 4 c. w. a.; jako cena wywołania sprzedać się mającej połowy domu kładnie się odpowiedna wartość w kwocie 2003 zł. 52 c. w. a.

W pierwszych dwóch terminach powyższa realiość ino za cene szacunkowa, w trzecim terminie także niżej ceny szacunkowej przedaną będzie. Gdyby ino taką cenę podano, która dla zaspokojenia ciążących na tej realności długów niewystarczy, lub gdyby wcale żadnej ceny niepodano, natenczas wyznacza się do zapytania wierzycieli, w celu ustanowienia ulatwiających warunków, termin na dzień 14. marca 1862 o 3ciej godzinie po poludniu a w na-

stępaym terminie sprzedaż za jaką bąć podaną cenę nastąpi.
Każdy chęć kupienia mający winien 10% ceny szacunkowej
jako zakład do rąk komisyi złożyć, bąć w gotówce, lub według
kursu w zapisach długu państwa lub w listach galic. stanowego towarzystwa kredytowego, lub w książeczkach galic. kasy oszczę-

dności.

Tenże zakład kupicielowi w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytującym po skończonej licytacyi zwróconym będzie.

Akt oszacowania i bliższe warunki licytacyj wolno przejrzeć w tutejszo-sądowej registraturze lub w dniu licytacyj przy komisyj.

O tej licytacyi uwiademia się wierzyciel hypotekarby Zallel Ilammer do rąk własnych, zaś ci wierzycieli, którzy poźniej swemi prawami do księgi tabułarnej weszli, lub którym niniejsza uchwała z jakiej bądź przyczyny w przepisanym terminie doręczoną być nie mogła, zawiadamiają się przez ustanowionego kuratora pana Antoniego Moosiga.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sąda.

Busk, dnia 7. października 1861.

Nr. 2134. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Kossow wird bekannt gegeben, es sei am 19. Mai 1857 Iwan Czorenczuk aus Riczka ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung verstorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt der als gesetlichen Miterbin berufenen Tochter Maria Czerenczuk unbefannt ist, so wird dieselbe aufgesordert, sich binnen Einem Jahre von dem unten gesetzten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Erbeerklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie bestellten Kurator Fedor Gropiniak abgebandelt weiden würde.

Vom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Kossow, den 27. Juli 1861.

#### E dykt.

Nr. 2134. C. k. sąd powiatowy w Kossowie czyni wiadomo, że na dniu 19. maja 1857 Iwan Czerenczuk z Riczki bez zostawienia ostatnej woli rozporządzenia zmarł.

Ponicwaz pobyt córki jego Maryi Czerenczuk jako prawnej współsukcesorki tu powołanej sądowi nie jest wiadomy, przeto wzywa się ją w przeciągu roku, od dnia niniejszego począwszy, w tym sądzie celem wniesienia oświadczenia do dziedzictwa spadku zameldować się, w przeciwnym razie pozostałość z meldującymi się dziedzicami i w miejscu jej postanowionym kuratorem Fedorem Grepiniak przeprowadzoną będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kosów, dnia 27. lipca 1861.

Rro. 37472. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, baß Sora oder Sasanna Blaustein verebelichte Haut bei gesehlich konstatirtem Wahnsinn für mahnsinnig erklärt, und dersels ben Ferr Advokat Dr. Blumenfeld zum Kurator bestellt worden set.

Aus dem Rathe bes f. f. Candesgerichtes

Lemberg, am 25. Geptember 1861.

#### Edykt.

Nr. 37472. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszym uwiadamia, ze Sara lub Zuzanna z Blausteinów Hant, z powodu prawnie udowodnionego obłąkana, za obłąkana uznana i tejże pan adwokat dr. Blumenfeld za kuratora dodany został.

Z rady c. k. sadu krajowege.

Lwów, 25. września 1861.

Nr. 31151. C. k. sąd krajowy wiadomo czyni, iż uchwałą z dnia 10. września t. r. do l. 31151 na podstawie wekslu ddto. Rymanów 23. sierpnia 1860 na 3500 zł. w. a. wystawionego, przez Karola i Stanisława Jagielskiego przyjętego, tudzicz metryki chrztu Stanisława Jagielskiego, prenotacya prawa zastawu dla sumy 3500 złr. w. a. w stanie biernym sumy 5000 złr. m. k. dla Stanisława Jagielskiego na wsi Jabłonicy ruskiej intabulowanej, na rzecz Mendla Englard dozwoloną została.

O czem pana Stanisława Jagielskiego z pobytu swego niewiadomego niniejszym edyktem i przez postanowionego mu kuratora w osobie pana adwokata krajowego dr. Pfeisfera zawiadamia się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 9. września 1861.

Kundmachung. (3) (1984)

Rro. 12253. Bur Berpachtung des ber Stadt Mosciska für die Zeitperiode vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 bewilligten 60% Gemeinbezuschlages jur Berzehrungefteuer bet gebrannsten geistigen Getrante mirb eine Ligitagione Berhandlung bei bem Mosciskaer Gemeindeamte am 28. b. D., und follte diefe Berhandlung an diefem Tage ungunftig ausfallen, eine neuerliche Berhandlung am nächstfolgenden Tage, bas ist: ben 29. d. M. um 10 Uhr Bormittage abgehalten merben.

Der Fisfalpreis beträgt 2225 fl. 36 fr. öft. 2B.

Lizitazionelustige haben sich mit dem 10% Badium verfeben, in ber Mosciskaer Gemeindeamtefanglei am ermahnten Sage einzufinden. Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Przemyśl, ben 15. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12253. Dla wypuszczenia w dzierzawe przyzwolenego miastu Mościskom na czas od 1. listopada 1861 po koniec października 1862 r. 60% dodatku gminnego do podatku konsumcyjnego od goracych napojów odbędzie się licytacya w urzędzie gminnym w Mościskach dnia 28. b. m., a jeżliby licytacya w tym dniu wypadła niepomyślnie, nastąpi druga w dniu następnym t. j. 29. b. m. o godz. 10tej przed południem.

Cena fiskalna wynosi 2225 zł. 36 c. w. a.

Mający chęć licytować, raczą stawić się zaopatrzeniem w 10% wadyum w kancelaryi urzędu gminnego w Mościskach w dniu ozna-

Z c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 15. października 1861.

(1982)Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 13926. Bur Berpachtung ber Bergehrungefieuer vom Meinverbrauche in dem aus der Stadt Tarnopol und noch 57 Gemeinben gebildeten Pachtbezirfe für bie Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oktober 1862 wird am 28. Oktober 1861 von 3 bis 6 Uhr Nachmittags bei ber f. f. Finang Begirte-Direfzion in Tarnopol bie 3. Ligitazion abgehalten merben.

Der Ausrufspreis wird auf ben jahrlichen Beirag von 1075 fl. 20 fr., worin schon ber 20%tige Buschlag inbegriffen ift festgesett.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang. Bezirte-Diretzion in ben gewöhnlichen Umtestunden eingesehen werben. Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfzion.

Tarnopol, am 16. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 13926. Dla wydzierzawienia podatku konsumejjnego na czas od 1. listopada 1861 po koniec października 1862 w obrębie składającym się z miasta Tarnopola i 57 gmin, odbędzie się dnia 28. października 1861 od 3. do 6. godziny po południu 3cia licytacya w c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej w Tarnepolu.

Cena wywołania ustanowiona jest w rocznej kwocie 1075 zł.

20 cent. w co już wliczony jest 20% towy dodatek.

Bliższe warunki licytacyi są do przejrzenia w c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej o zwykłych godzinach urzedowych.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Tarnopol, dnia 16. października 1861.

C b i f t. (1988)

Diro. 6275. Bon Geite bes f. f. Rreiegerichtes ju Zloczów wird mittelft nachstehenden Gbiftes öffentlich befannt gegeben, daß beim Konrad Romaniuk in Jazlowczyk, Brodyer Bezirfes, zehn Pferde, die vom Diebstable herruhren und beren Gigenthumer nicht ausgeforicht werden konnten, aufgefunden worden find, von denen 1) eine Stute gegen 7 Jahre alt, schwarzer Farbe, Bauern-

pferdeschlages, ohne mertliche Beichen;

2) ein Pferd gegen 3 Jahr alt, schwarzer Farbe, Bauernpferdeschlages;

3) eine Stute gegen 10 Jahre alt, ichimmelweiß, Schlag wie oben;

4) eine Stute 5 Sabre alt, bunkelblond, Chlag wie oben; 5) eine Stute 10 Jahre alt, schimmelweiß, wie oben, in bie

Bermahrung des Nuchim Silberstein in Korson, Brodyer Begirfe; 6) eine Stute gegen 10 Jahre alt, Fuchsfarbe, Bauernichlages,

ohne merkliche Rennzeichen, wie oben; 7) ein Pferd gegen 8 Jahre alt, Fuchsfarbe, wie oben, in die

Bermahrung bes Josef Petz in Brody; 8) eine Stute gegen 8 Jahre alt, bunfelbraun;

9) ein Pferd gegen 7 Jahre alt, dunkelbraun, in der Bermah.

rung des Hnatko Sokaluk in Brody;

10) ein Pferd buntelbrauner Farbe, 7 Jahre alt, Bauernpfers beschlages, in die Bermahrung bes Fedko Tymczyszyn in Folwarki

mate übergeben worben feien.

Es werden baher die betreffenden Gigenthumer aufgefordert, binnen Sahreefrift vom Sage ber britten Ginschaltung biefes Gbiftee in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung ihre Eigenthumerechte nachau-weisen, widrigens bie obbeschriebenen Pferde in Gemagheit tes §. 356 St. P. D. veräußert und ber Raufpreis bei bem Strafgerichte aufbehalten werden wird.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, am 5. Oftober 1861.

Edykt.

Nr. 6275. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Złoczowie oznajmia się niniejszem, że u Konrada Romaninka w Jazłowczyku powiatu Brodzkiego 10 sztuk z kradzieży pochodzących koni nieznanych dotad właścicieli przytrzymano, z których

1) klacz około 7 lat mająca, maści karej, rasy koni chłop-

skich bez znaków;

2) koń 3-letoi, maści karej rasy jak wyżej,

3) klacz siwa około 10 lat mająca, rasy jak wyżej:

4) klacz 5-letna gniada, rasy jak wyżej;

5) klacz 10-letna siwa, rasy jak wyżej, zostają w schowku u Nuchima Silbersteina w Korsowie, powiatu Brodzkiego;

6) klacz około 10 lat mająca, kasztanowata bez znaków, rasy

jak wyżej;

(1989)

7) koń 8-letni, kasztan, rasy jak wyżej, w schowku u Józefa Petza w Brodach;

8) klacz około 8 lat mająca, gniada, rasy jak wyżej:

9) koń około 7 lat mający, gniady, rasy jak wyżej, w schowku u Hnatka Sokaluka w Brodach;

10) koń 7-letni, gniady, rasy jak wyżej, w schowku u Fedka

Tymczyszynego w Folwarkach małych koło Brodów.

Wzywa się zatem dotyczących właścicieli, by w przeciągu roku od czasu trzecio razowego wciągniecia powyższego edyktu do rządowego Dziennika Gazety Lwowskiej swoje prawa własności udowodnili, ileże w razie przeciwnym wyż opisane konie na mocy art. 356 n. p. k. w drodze licytacyi sprzedane i pieniądze w tutejszym sądzie karnym złożone zostaną.

Z c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 5. października 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 5800. C. k. sad obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszem niewiadomych z życia, imion i miejsca pobytu spadkobierców Wiktoryi z Ostrowskich Kamińskiej, iż pod dniem 2. października r. b. do l. 5800 p. Kazimierz Kański przeciw leżącej masie zmarłej Witoryi z Ostrowskich Kańskiej i domniemywanym prawnym jej spadkobiercom o ekstabulacye prawa dożywocia w stanie dłuznym dóbr Hołotek dom. 39. pag. 471. n 2. on. na rzecz Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej zabezpieczonego wraz z pozycyami odnośnemi pozew podał, na któren do rozprawy ustnej termin na dzień 17. grudnia r. b. o godzinie 10tej przed południem wyznaczony

Ponieważ zapozwani z życia, imion i miejsca pobytu sa nicwiadomi, przeto dla ich zastępstwa na ich koszt i niebezpieczeństwo postanawia się kuratora w osobie pana adwokata dr. Kratera z zastępstwem pana adwokata dr. Zywickiego, z którym sprawa powyższa wedle ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzoną będzie.

Ostrzega się zatem pozwanych, by w oznaczonym czasie albo osobiście staneli, lub postanowionemu kuratorowi potrzebne dokumenta udzielili, lub też innego zastępcę obrali i sadowi oznajmili, w ogóle wszelkie prawem przepisane kroki przedsiewzieli, ileże inaczej wszelkie z zaniedbania takowych wyniknąć mogące skutki sami sobie będą musieli przypisać.

Tarnopol. dnia 7. pażdziernika 1861.

(1985)E dykt.

Nr. 39282. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy zgubionych kupouów od listu zastawnego galic, stanowego towarzystwa kredytowego S. IV. l. 2861 na 500 złr. m. k. dnia 15. czerwca 1861 wylosowanego, z których pierwszy dnia 30. czerwca 1861, ostatni dnia 30. czerwca 1870 płatny, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni się do tutejszego sądu zgłosili i prawo posiadania udowodnili, albowiem inaczej powyższe kupony amortyzowane i za nieważne uznane będą.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 16. października 1861.

#### [25] - 1. St. | 1. St Oesterreichischer Kunstverein in Wien.

(Stadt, Luchsauben Rr. 562.)
Schon am 31. b. Mt. erfolgt die Ziehung über zu verlofende 100 Runfiwerke, darunter 55 werthvolle Del und Aquarellgemalbe, 32 Rupierstiche, Lithographien, Farbenbrud und große, meifterhaft ausgefuhrte Photographien,

fanmtliche in eleganten Goldrahmen, endlich 2 photographische Albums nach Rethel's historischen Compositionen und 13 plasische Arbeiten.
Diese namentlich zur Förderung der inlandischen bildenden Kunft ohne Unterschied der Nationalität des Kunftlers errichtete Lotterie reprasentirt einen Gesammtwerth von mehr als 25.000 Gulden östere. Wahr. und bietet bem Gewinner die passentften wiederverkaufli-

chen Gegenstände zu Wohnungszierden, Cadeau u. bgl. bar.
Die Verlofung geschicht öffentlich und muffen alle betreffenden Kunstwerke an Besitzer von Antheilscheinen vertheilt

merden. Angerbem muß auf jeden Antheilschein eines ber 3 ausgestellten, mit ungewöhnlichem Beifalle aufgenommenen Pramienblatter (2 freie Ruspferfliche, 1 Delfarbenbind - burch ben Kunfthanbel nicht beziehbar) von bem

Bereine franco in loco des Berichleines ausgefolgt merben.

Der Antheilschein kostet & st. 25 kr. öft. B. Auf unfrankirte Einsendungen dieses Betrages werden mit umge-hender Post die verlangten Lose franco an jede Abresse expedirt. Sammler genießen 15% Provision, und auf se 10 Lose eine Gratisprämie.

Wien, am 15. Oftober 1861. (1968-4) Vom Verwaltungsrathe.